

### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

## Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



. hum. 189 m

<36616594520016

<36616594520016

Bayer. Staatsbibliothek

Ad Rel. nom 12. Mart. 1794. N. 24.

über ben

# Illuminaten . Orden

gehalten in einer

Freymaurer-Loge

i m

December 1793.

Regensburg, 1794. jum Beften der Rriegsoperations: Caffe.

Bayerleche , Stattlechilliothek München



Oo eben liest man in mehrern Zeltungen unter dem Artikel Wien: "auf ein allerhochstes handbile, set Seiner Majestat des Kaisers seven alle geheis, men Gesellschaften in ullen taiserlichen Staaten "aufgehoben; und man sage die Veranlassung zu dies "sem Verbot, seven die ebenfalls aufs schärsste vers, botenen neuesten Ardeiten des Spartas, "cus und Philo in dem Illuminatens, "Orden."

Es ist hochst unwahrscheinlich, daß irgend eine anderer geheime Gesellschaft oder irgend ein anderer geheimer Orden von größerer Bebentung, beh die sem allerhöchsten taiserlichen Verbote gemeint seyn köne ine, als der Illumintaten: Orden. Aber da sich seit mehrern Jahren überall und in den allermeissten deutschen Journalen und Zeitschriften die schlaue

heimtückische Sage verbreitet hat, der Illuminatens Orden-sen erloschen, so scheinen folgende Fragen eisner Auslösung nicht unwerth.

"Bas war denn eigentlich der Fluminaten. Or"den? In dieser Orden wirklich erloschen; oder be"stehet er noch als Orden; oder ist ihm jest ein an"deres Kleid umgehängt, und operirt er nur unter
"andern Namen zur allgemeinen Weltillumina"tion und Weltverbesserung?"

Wer genau wissen will, was in dem Illumina: ten. Orden vorgegangen ift, oder mas in demfelben noch vorgeht, der mag nur zusehen, was jezt in der gangen Welt vorgeht : benn mas ift ber Illumina tismus anders als das jekige moralische Universum, ober ber jegige Genius ber Zeit? In ben Originalschriften ber Illuminaten, und in ben sehr authentischen neuesten Arbeiten bes Gpartacus und Philo findet man ben Rrebsichaden der Bolter. Da wird man ges mahr, warum, wie und burch welche Mittel, ein Weishaupt, ein Knigge, ein Nicolai, Bin Campe, ein Orleans, ein Siepes, ein Pethion, ein Condorcet, ein Paine, ein Prieftlen und so vicle andere mehr, in Stand waren Europa auf den Ropf zu stellen. Ordensgeist und Geheimniß mar der Haupthebel. Der Sandcus lottismus unserer beutschen Journale und Zeitschriftent

ten, und die in benfelben permanente deutsche Guils lotine, waren für Deutschland die außerlichen Wirskungen jener geheimen Ursache.

Alle Diefe Dinge entbeckte, fruhe genng, ein fächsischer Stelmann und vormaliger preußischer Offis cier, beffen Ocharffinn, beffen Borberfehungetraft und beffen mahrhaftig prophetischer Geift jest Erstaus nen erreget. In feiner Enthullung bes Gy' ftems mr Beltburgerrepublif, in fei: nem Fragment der Geschichte Menschensohns, in seinen Materialien aur Gefchichte bes Gocratifmus und in feinen philosophischen Eraumerengen fte. - hen alle diese Vorhersehungen. Auch ein anderer febr großer Geift, Albrecht von Saller, fah bien alled nim volaus, und hat und im Jahre 1751, also vor mehr als vierzig Jahren, den jetigen frangofischen Nationalconveut, den jegigen ganzen Geift und bas jehige gange Berfahren ber von atheistischen Philosophen verführten frangosischen Nation mit ben lebendigften Farben geschildert. Aber niemand hat ben im Jahre 1776 von bem Professor Beis: - haupt geftifteten und burd den Baron Rnigge Bur Bollfommenheit gebrachten Illuminaten . Orden, mit allen feinen Schrecklichen Wirkungen und Folgen fo durchgeschaut, wie ber chen angeführte fachfische Ebelmann und gemesene preufische Officier. Alle feine Worte verdienen auf die späteste Nachwelt zu fonts

kommeu, und das Beste was ich hier voetragen kann find ihm abgeborgte Goldkörner.

Bennahe alle unsere Kursten sind mit Illumina. ten umgeben. Geit dem in Bapern über fie ergan. genen Gewitter haben bie Illuminaten nichts veranbert als ihren Namen; aber überfest, mas heift er anders als: aufgeklart und Philosoph? So bollmetschen jest die Ordensmanner selbst, und welcher Mensch bruftet sich nicht gern mit diesen Ras men? Und wimmeln nicht unsere Sofe, unsere Stade te und Stadtlein, unfere Schulen und Universitaten, unsere Dikafterien, unsere Buchladen, unsere hande lungscomptoirs, von Aufflarern und Aufaes flarten, alle unter der großen Rubrif: Philos fonben, folglich Alluminatien? Und was ift, mit einem Wort, ber Charafter biefer Illuminas tion? Allgemeiner Republicanismus! Frenheit ohne Ginichrantung! und fein Resultat? Defpotise mus übers Menfchengeschlecht. tergrunde fteht Cannibalismus! Die Menschen muffen einander freffen, wenn man fie fruher fren als gut macht. Alles was fich hieruber fagen lagt, bieß fagt jest der gegenwärtige Buftand von Granfreich.

Zur Prufung der genauesten Wahrheit dieser vorläufigen Betrachtungen, als auch um das System bes Juminaten Droens selbst volltommen zu fassen lese

lese man nur mit Aufmerksamkeit die in Munchen, unter Churfürstlicher Autorität, in den Jahren 1786 und 1787 herausgekommenen Originalschrift ten des Illuminaten: Ordens, nebst dem Rachtrag.

Hier ist vorerst, was Weishaupt selbst von tem Geist und Endzweck seiner Ordensgesellschaft sigt \*): "Alle menschliche Größe und fürstliche Hot "heit leitet man aus der Uebereinstimmung "ber Willen ab. — Sie werden (durch den "Orden) noch eine eigene Moral, Erziehung, "Statistif und Religion entstehen sehen. — "In fünf Jahren sollen sie erstaunen was wir genthan haben. Merken sie siche ber Endzweck des "Ordens ist, frey zu sehn. — Wenn sie so forts "sahren, wie seit einiger Zeit, so gehört in kurzem "unser Waterland uns \*\*). — Der Endzweck des "Ordens ist, daß es Licht werde, und wir sind "die Streiter gegen Finsternis. — Haben sie, die

<sup>9 3</sup>m erften Theil ber Originalschriften des Juminaten. Orbens. S. 50, 217, 221, 274, 275, 331, 373.

<sup>&</sup>quot;") Im Nachtrag der Originalschriften S. 189 heiste:

"Hier, in "" stehen die Angelegenheiten des Ordens gue.

"Der Graf ist mit lauter Illuminaten umgeben. Ge"heimer Secretar, Arzt, Seelsorger, Rathe, alles gehöret zu

"uns. Des Grafen Lieblinge sind unsere feurigsten Brader.

"Es ist auch für die Jukunft gesorgt. Wenn sich die Brader

"allenthalben so geset hatten, so commandiren

"wir die Welt."

"ich einmal den Grund des Baues fest gestellt, so, machen sie was sie wollen. Sie werden auch wenn "sie wollten, nicht mehr in Stand senn die Sache "zu Grunde zu richten." So viel aus dem ersten Theil der Originalschriften, um der Blick zu orientiren.

Biel wichtiger ist ber Rachtrag ober zwente Theil, auf welchen jeder Lefer seine Aufmerksamkeit noch viel ftarfer richten muß \*). Bier findet man, burch melde Mittel der Orden die Fürften hintergehen wollte, um fie entbehrlich zu machen, und alle Menschen fren, und zwar burch seine neue Moral, Religion und Politik Bier findet man daß Weishaupt große protestani tische Theologen bahin gebracht hatte, die von Ihm erfundene neue Religion für Jefu Lehre zu halten; daß die Illuminaten sich planmäßig die ganze Welt unterwurfig machen wollten; bag Baron Rnigge, durch seinen Ginfluß auf die Freymaureren, dazu ein großes Wortzeug mar, und felbst gesteht, ber 31 [us mingten Drben sen schlimmer als ber Tefuis. ten: Orden! - Sier findet man, daß der 36. luminaten . Orden , den Bringen Erzieher geben, und fich der Ergiehung überall bemachtigen will; baß

<sup>1)</sup> Und zwar auf S. 76, 123, 124, 173, 174, 183. Des: gleichen auf die zwepte Abtheilung S. 14, 25, 33, 98, voc, 126 26.

baß Er ben Reichsfestungen Commandanten, ber Kirche Seistliche, ben Hofen Cavaliers, ben Eanzelle und Schulen Direktoren, ben Universitäten und Schulen Lehrer, ben Lesern Buchhandler und Schriften verschaffen, eine Boltsreligion einsführen, und ben Volkern Regenten aus feisnem Orden geben will: ohne daß die Jürsten (von benen boch einige selbst in den Orden getreten sind) etwas davon etfahren sollen!

Diefen Plan, nebst ben Mitteln bagu, enthals ten bie in den Jahren 1786 und 1787 gedruckten Originalschriften der Illuminaten. Man vergleiche nun bamit, eine andere neuerlich entbeckte und für alle Bolter wie für alle Fürsten noch viel wichtigere Originalschrift, Die neueften Arbeiten bes Spartacus (Beishaupt) und Philo (Rnigge) im Illuminaten: Orden, jest jum ers fenmal gedruckt, und gur Beherzigung ben gegenwartigen Zeitlanften heraust gegeben. Erft im Jahre 1793 fam diefes wichs . tige Buch, : jum großeit: Berdruß ber Siluminaten. ans Lageslicht. Es war barum auch zu befürchten. daß bie Illuminaten selbft, alle ihre Schlauheit, alle ihre Lift und alle ihre Tucke anwenden werben, um das schärffte Berbot eines für fie fo gefährlichen Buches ju bewirten.

Die neueffen Arbeiten bes Spartacus unb Philo enthalten die fleinern Myfterien ber Illuminaten, fo wie fie handschriftlich im Jahre 1782 unter dem auch hier bengedruckten Certificat des Bhis To an die Ordensbruder ausgetheilet, und als ein tiefes Weheimniß von benfelben verehret worden find. Der Berausgeber Diefer Documente ift alle Stufen bes Ordens burchgegangen, und man fieht genug, wie fehr ihm bie Myfterien biefer Staats ummalger befannt find. Der Redacteur und hauptfächlichfte Berfaffer diefer Myfterien ift nebft bem herrn Profeffor Beishaupt der beruchtigte Philo, ober Baron Rnigge, jegiger Churhannoverischer Oberhauptmann im herzogthum Bremen, und die unlaugbare Mechtheit diefer heiligen Documente ift theils burch bem Berausgeber erwie-Ten, und theils burch verschiedene hie und ba vorhandene, mit bemfelben vollig gleichlautenbe, und ebenfalls mit einem folchen Certificat und dem Ordenss fiegel verfebene Documente.

Baron Anigge lehret in diesen ihm heiligen aber die Ruhe der Staaten und das Giud der Menschheit erschütternden Documenten, ein fürchter. Iiches System, und gewiß liest niemand dasselbe ohne Widerwillen und Abscheu gegen solche Heucheley, solche Scheinheiligkeit, solche Arglist, solche Tücke, solche Betrügereyen, solche Religion und Staaten umwerfende, für Fürsten und Volker gleichges schriften

Digitized by Google

fichtliche Zwecke. Niegends ift das eigentliche System der Illuminaten, nach welchem sie schon lange operirt haben und ohne allen Zweisel noch immer fortoperiren, so dargestellt, wie es der Baran Anigsge in diesen Documenten seinen Ordensgenossen darastellt. Weit tieser und eindringender durchschaut man hier alle diese Geheimuisse der Bosheit, als durch die auf Chursurstilichen Befehl in München gedrucketen Originalschriften der Illuminaten. Aber der Aerausgeber hat auch diesem Giste das nötzige Gegengist beygesüget, und sich durch die Entdeckung dieser schrecklichen Mysterien um unser Zeitalter und um die ganze Menscheit verdient gemacht.

Man begreift daher, warum die Muminaten jest alle ihre Kunste anwenden die Verbreitung eines für sie so dußerft gefährlichen Suches zu verhindern. Aber es ist ein gar zu natürlicher, auf die Grundsitze des Ordens gebauter, aber freilich ein wenig fatanisch er Kunstgriff: daß die Illuminaten ein Buch als gefährlich verschreien, welches den Kürsten die Gefahr worinn sie schweben, aufdecket.

Fars erste mag es genug seyn zur Erleichterung bes allgemeinen Ueberblicks hier nur einige ber wiche tigsten Anmerkungen auszugeben, womit ber Bersausgeber bieser Documente alle diese Mysterien der abberdachtesten Bosheit enthallet, und gewiß auch bem einfältigsten Leser vors Anschauen bringt.

Knig:



Rnigge und Beishaupt, fagt er, haben alles was in biefen Documenten von der Lehre Jefu angebracht ift, bloß jum Ochein gebraucht, um relis gibse Leute theils aufzulodern, theils nicht vor ben . Ropf ju ftogen. Gie lachten in die Rauft, bag es Leute gab, die in biefen Ungel biffen : benn man meiff aus ihren authentischen und anerkannten Briefen, - bag ihr in diesen Documenten aufgestelltes Religions: fystem nur eine Sulle gewesen, und daß in noch bos hern Graden, in ihren großen Mufterien, gelehrt werden follte, alle positive Religion fev Betrug. Indeffen brauchte man , diefes erdichtete Religionssystem um die Leute einstweilen hinzuhal. und gleichwohl durch diefelbe die bisherigen Staatsverfaffungen zu untergraben. Rnigge macht fich fogar ein Berdienst baraus, baf er die Leute in Abficht auf die Religion bintergangen babe.

Die Absicht der Jluminaten, sagt der Herauss
geber dieser Documente der selbst ein Illuminat gewesen ist, gieng unstreitig auf eine Weltreforz mation oder den sogenannten Cosmopolitiss mus, nach welchem Weishaupt und Knigge den Leuten alles was ihnen bisher ehrwürdig war, die positive Religion, die Staatsverz. sassung, die bürgerliche Ruhe und Ordnung unter dem Vorwand einer allgemeinen Freyheit und Gleichheit entreissen, die Fürsten ihrer wohlhergebrachten Rechte berauben, und sich die Herreschaft der Welt allein zueignen wollten.

Gewalts

Gewaltsame Revolutionen wollte der Mümings tens Orden, wenigstens ursprünglich nicht brauchen. Er hat mehrmals gegen Gewalt protestirt, und gerade da, wo er sagte, daß Pfaffen und Kürstent und die heutigen politischen Verfassungent dem Orden im Wege stünden. Man glaubte durch gelindere Wege, durch geheime Machinationnen, seinen Zweck zu erreichen. Aber die hier gesäußerten und als wahr empsohlenen Grundsäße konnsten, wie der Herausgeber dieser Documente sehr gut bemerket, auch leicht auf gewaltsame Revolustion en sühren, und mußten, wenn die Umstände günstig waren, beynahe nothwendig darauf führen. Es bedurfte nur einen kleinen Windssoft um die unster der Asche glühenden Kohlen in Flammen zu sessen.

Um zumal Fürsten und Minister zu betrügen, welche etwa den gutmuthigen Einfalthaben mochten in einem Orden zu treten der die Beredlung des Wenschengeschlechts als Schild aushieng, hatte man, wie der Herausgeber dieser Documente uns belehret, im Orden ein gedoppeltes Exemplar des Priestergrades gehabt, und nach Besinden vorgelegt. In dem einen war alles, was auf Reiligion und Staatsversassung hat, weggelassen.

Endlich zeigt uns der Gerausgeber diefer Documente, daß es über dem Priefter : und Regentengrad grad im Muminaten. Orden noch zwen höhere Era, de gab, welche die größern oder höhern Mysterien genannt werden. Der erste, welcher Magus auch Philosophus heißt, enthält Spinozistissche Erundste, nach welchen alles materiell, Gott und die Welt einerlen, alle Religion unstatthaft, und eine Erfindung herrschsschwerzeiger Menschen ist. Im zweiten, Rex genannt, wird gelehret: jeder Bauer, Bürger und Hausvater seh ein Souverain, wie einst im patrinrchalischen Leben, auf welches die Leute zurückgebracht werden müßten; und so bedürse man also keiner Obrigkeit!

Aus diesen hier zusammengebrängten Ausschlissen des Herausgebers der neuesten Arbeiteit des Spartacus und Philo, sieht man also, wenn Gott will: was auch eigemlich der Fli'n mit naten: Orden war? — Aus dem solgenden wird sichs ergeben: ob dieser Orden wirklich erloschen ist; oder als Orden noch besteht; oder ob ihm jezt ein anderes Rieid umgehängt ist, und ob er nur unter andern Namen zur allgemeinen Weltillus mination und Weltverbesserung noch sortsoperiet?

Bergleichen wir mit ben Drig inalfdrift ten ber Illuminaten die auf Churfürstlichen Befehl in Bayern herausgetommen find, und infons berheit mit den neueften Arbeiten des Spars cus und Bhilo, die bermalige Lage und Tens bang aller Boiter, halten wir bie Operationen bes Allumina tenorbenis mit ben Operationen ber Jacobiner in Frantreich zusamment fo fehen wir Baren nur unfere meis überab Licht um uns her. ften Rurften nicht mit Illuminaten umgeben, und mare benen unter ihnen, welche felbft Muminaten find, nicht anjett ber 3weck bes Ordens von ihren hohen Obern gang aus ben Mugen gerudet: mare nicht fo mancher Staatsrath und Cabinetsfecretair, fo mancher Gefandter und Gefandschaftssecretair, fo mancher Affeffor oder gar Borfteber hoher Tribunale, fo mancher Cenfor und Prafident von Bucher . Cenfuren, felbft Illuminat; machten nicht biefe herren insgesamt burch taufenberley Runfte bie beutschen Rurften und Minifter gegen bas beutsche Jacobiner. mefen unaufmertfam, ichlaff und gleichgultig : fo murs be man bald finden, wo und wie die Furften es angreifen muffen, um fich und ihre Bolter ber Gefahe tu entziehen, die nun bennahe unaufhaltsam über ihren Bauptern ichwebet : benn Illu minatifmus und Jacobinismus find im Grunde eine und baffelbe!

Unfere deutschen Buchdruckerpressen und Frankreichs Lage beweisen, daß der Geist des Muminas tenordens nicht erloschen ift, sondern daß er überall lebt und überall herrscht, und daß der Genius unferer Zeit nichts anders ist, als der seit 1776 in unzähliche deutsche Köpfe geimpfte Illuminas telle

Baron Rnigge und ber allgemeine tengeist Bibliothecar Nicolai haben zwar ihre Rechtfertis gungen geschrieben, und alle Muminaten famt und fondere behaupten, ber Orden fen erloschen. Aber er ift nirgends erloschen als auf einen Augenblick in Der Orden Schreibt die beliebteften deuts schen Journale und Zeitschriften. Alluminaten und Sansculotten schreiben gemeinschaftlich bas Schles: wigsche vermale Braunschmeigische Jours mal und die oberdeutsche allgemeine Lite teraturgeitung. Mur aus Liebe zu klingender Munze giebt fich die Jenaische allgemeine Litteraturgeitung-dem Orden nicht gang babin, benn fie blaft doch, fur die Gebuhr, talt und warm aus einem Munde, verfaufet Religion und Brreligion, Bibelfpott und Illuminaten . Eregetif, Royalismus, Aristocratismus, Feuillantismus, Sag tobinismus und Sansculottismus zu gleichen Preisen. Unter ben Scepter des Illuminatenordens beugen fich alle unsere hungrigen Schriftsteller, die eigent. lichen Sandculotten der deutschen gelehrten Republit, alle diejenigen armfeligen Gelehrten und deutschen Kederschüßen, beren ganzes Gedankenspftem, beren Nahrung und Unterhalt, deren ganger Werth und gange burgerliche Erifteng von Zeitungsurtheilen und Journallob abhängt.

Ob der Muminatenorden als wirklicher Ordekt noch vorhanden sey, dieß ist bennahe eine kindische Trage, ine

rtis

ınd

ber

in

uts

nd

: 8:

13

ţţ

CE

١ė

)a.

nd nd

iŧ,

a! n.

ert

1to

ŧ,

Ħ

đí

je

Frage! wenn man unfern Religioneguftand in Deutscho rand betrachtet, und insonderheit die Gleichgultigteit to vieler Aursten und Minister ben diefer allgemeis nen und überall herrschenden Gahrung und Ungebuns Denheit, ben biefer Schamlofigteit womit die deutichen Jacobiner überall gegen Gott und Obrigfeit Die Fackel bes Aufruhre schwingen, und ben bem Eros, womit jest jeder einfaltige Bube mit feinem punden Suthe auf dem Ropfe, mit seinen wilden, abs geschnittenen Baaren, und mit feinem furgen Rnup. pel in der hand, Konige, Fürsten und Minister vers lachet, ober menigstens für fleinere Leute halt, als feine Schulmeifter und feine herrn Professoren! -Indeg man diefen Beift in dem fregen England aufs Schärffte bestrafet , indeß man wegen jeder Meufies rung, mit einer, für fummerliche, beutiche Gelehte. te, ichredlichen Gelbsumme buffen, und fur einige Sahre in ein Gefängniß wandern muß, indeß man dort noch neuerlich einen englischen Prediger bafür ju einer Residenz von 14 Jahren in Botany Bay verurtheilt hat, icheinen unfre deutschen Fürsten und Regierungen auf ihre Bleichgultigfeit gegen das beuts fche Jakobinerwesen ftolz zu fenn, und Illuminaten geben biefer Gleichgultigfeit, biefer Apathie, biefer politischen Schlaffucht, die ichonen Namen bon Raltblutigfeit, Magigung, Billigfeit, Bernunft und Burde! - Aber diefe politifche Schlaffucht beweiset nicht, daß der Illuminaten: Dr. bent

Sandelt eine ungahlbare Mens ben entschlafen fen. ge von Menfchen, in allen Gegenden Deutschlande. in allen bentbaren Berhaltniffen und Lagen, immer, unablaffig und unermudet, nach einem einmal vorges Schriebnen Plan; fuhret fie ben Ministern und Dis nifterien, in den hochsten Gerichtshofen, auf Cathes bern und Rangeln, auf Universitäten und Schulen, in ungahlbaren Journalen, Zeitungen und Zeitschrif. ten und Pamphlete, einerlen und ebendiefelbe Opras de; beträgt fie fich überall nach einerlen Regel; er-Scheinet fie nach biefer Regel unter allen nur erbents lichen Masten, öffentlich und heimlich, fichtbar und unfichtbar, teck und schlau, und, wo es Moth thut, immer zwenzungig; scheuet fie in Zeiten, die ihr vortheilhaft find, um zu thren Zwecken zu gelangen, eine Befahr; hullet fie fich in ungunftigen Beiten in Luge und Erug; macht fie Fürsten, Ministern und Regierungen , bald bie fchrecklichsten Drohungen, bald die allertiefften Budlinge und bie lugens haftesten Complimente: so verbindet doch wohl diese ungablbare Menge von Menschen ein gemeinschaftlis des Band, es fen nun Illuminatifmus ober allgemeine Beltillumination. Immer mos gen notorisch arglistige und notorisch auf Umsturz ber Refigion und durch benfelben auf allgemeine Weltillumination ausgehen - ju Genatoren der beutschen Gelehrten . Republit ihre Rechtfettigungen Schreiben, mogen diejenigen schimpfen und ichanven, die Ste ihrtn Borten nicht glauben, mögen dem Schei, ine nach aller ihrer Wirksamkeit entsagen; solche Blendwerke tragen nur die Sinklitigen und die Stockblinden: denn die Wirksamkeit dieser Senai koren det deutschen Gelehrten: Reput blif ist und bleibet kund und offendar, die Qude sen in Berlin oder in Kiel, in Brauns schweig; in Schleswig; in Flensburg; der in Altona, und die Firma heiße Spare tacus und Philo, oder Würmbrand und Schaafskopf.

Ob ber Alluminaren . Orben als Orben noch porhanden fen, dieß mag auch nur ein Blick auf Danny por ber Antunft bes Generals Cuftine, mabrend feines bortigen Aufenthalts und bis gur Hebergabe dieser fo berühmten und so unglucklichen Stadt entscheiden. Die ersten Stifter des Manti ferclubs; zwanzig an ber 3ahl, maren 36 luminaten; die mit dem Safobinerclub von Strafburg in dem engsten Berhaltniffe gestanben haben. Die berühmten Mannger . Clubiften, Rotfer, Bobmet, Bedefind, Blogi mann, Metternich, Blan, Dorich und hofmann; maren Illuminaten! - 36 lyminaten haben die Stadt Mann, am die Franzos fen verrathen. Alluminaten waren die Stifter bes bentichen Rational . Convents in Manng. Illumi. noten

Digitized by Google

ngten schrieben alle Manifeste bes Cuffine, und feinen ichandlichen Aufruf an bie Beffiche Armee. Der Illuminaten. Orden ift wirklich noch als Orden porhanden, aber er hat nur fein Ritual verandert. Er hat jene lacherlichen Ceremonien ben der Aufnah. me in dem Orden abgeschaft, die der Baron Anias ge erfunden, und die ein weit größerer Ropf als er, Beishaupt, als. Beweise eines fleinen Geistes Jeder Illuminat tann jest einen andern in dem Orden aufnehmen, auch nur wo zwen solcher Ehrenmanner benfammen find, felbst in der Abmes fenheit und durch blogen Briefwechfel. Diefe gedors velte und familiare Art von Aufnahme in den Orden ift nun icon lange überall gangbar; und fo mag auch' wohl Mirabeau (beffen Rame auf allen Ordenss liften fteht \*) von Mauvillon in den Orden auf. genommen fenn, und der Bergog von Drleans nou

") Im Novemberstud des Schleswigschen Journals vom Iahre 1793, wird in einem Aufsak, für deffen Berfasser man den Baron Philo halt, S. 358 gesagt: "Mirabeau habe eine "fürchterliche Beschreibung des Illuminaten » Ordens ges "macht!" — Dieß ist ein simulirere Irthum nach Philo'a Art und Kunst. Mirabeau, der selbst Inuminat war, hat nie wie Philo gegen die Illuminaten geschrieben: denn so oft er von Illuminés spricht, versteht er unter diesem Nasmen (wie viele andere französsische Schriftsteuer), nicht Illuminaten sondern Rosenkreuzer.

von Mirabeau. Indessen seitdem die französische Revolution die Absichten des Ordens über alle seine Erwartungen begünstigt hat, verhüllet sich derselbe mehr als jemals, und sein Daseyn wird überall und von jedem Mitgliede auf seine Art geläugnet. Wan weiß auch sogar, durch Manner die seit kurzem in den Orden getreten sind um die Geheimnisse desselben zu ersahren, daß alle Illuminaten jeht von ihren hohen und erlauchten Obern die Erlaubnishaben, im Nothfall, das Aushören des Ordens mit einem Eyde zu beschwören.

Unfere Karften und Regierungen wiffen alle biefe Dinge, aber da fie groftentheils von Illuminaten umgeben find, fo werden fie auch überall von Illumis naten in ben Ochlaf gefungen. Man fagt ihnen, esfeven Kurften, Domherren, Grafen, Edelleute, Misnifter, eine Menge großer, wurdiger, vortreflicher, redlicher und gutgesinnter Manner in Deutschland. aus bem Illuminaten . Orden herausgetreten , und viele von ihnen fegen von ihrer Reigung für geheime: Orden zuruckgetommen. Dieß ist mahr: zumal nach. bem biefe Mamer burch die in Bayern gemachten. Entdeckungen mit den schändlichen Ordens . Musterien und mitunter auch mit gewissen Unekhoten aus bem Leben ber hohen und erlauchten Obern befannt worben. Berausgetreten find insonderheit fehr viele eble Freymaurer, die durch mannigfaltige Vorspiegelung?

3 gen

Digitized by GOOGIC

gen und Tace in ben Illuminaten ; Orben bereinage locet worden, und insonderheit durch die Blendwers te jener Schalte, von welchen man fehr gut gesagt hat, fie haben mit unferer mahren, weisen und tabellofen Maureren, Fangeball gespielt, wie die Rnas ben in Paris mit den abgehackten Ropfen ihrer Bater! Diefe eblen Maurer fanden ben den Mumina. ten bas geradefte Begentheil von dem Beifte unfers Ordens, ber, in seiner Reinheit, gur Rube und jum mahren Glude ber Menfchen fo vieles beytragt, und eine mahre Stuße für Religion und Staat ift. fo lange fich nicht Illuminatengeist in bas One ftem feiner Logen einschleichet: Aber alles dieses Burucktreten hat den Illuminaten. Orden nicht aufgeho. ben, und hat auch die Zahl feiner Mitglieder nicht vermindert. Seit dem Anfange der frangolischen Repolution und mahrend ihrer machtigen Fortschritte ward das große herrliche Reich der Ed Ien (nemtich der Muminaten Drden) weit mehr bes polfert als vorhin noch nie: benn der allgemeine Bahnmis der fich indeg ungahliger Menschen aus allen Granden bemachtigt hat, vermehrte den 3 us lauf in dem Orden , und machte ihn in Deutsche. land, infonderheit feit dem October 1792, überall und mehr als jemals furchtbar und schrectlich.

Aber doch sagen wirklich auch Alluminaten, die picht geradezu lügen wollen; wie könnte man uns Jakoe Jatobiner - Absichten zuschreiben, wenn Minister und Fürsten, wenn in hohen geistlichen Würden stehende Manner, auch noch anjett Illuminaten wären; einen Fürst, einen Winister, einen Domherrn, für einen Jatobiner zu halten, ist Unsinn, ist Tollheit?

Jakobiner find unftreitig nicht alle Illuminaten, aber die gelindeften unter ihnen find Reuil: By dem Glauben ber Feuillants betennen fich jest zumal die vornehmern Illuminaten, und bann mitunter auch einige für ihre Baut beforgte Ore bensglieder, aus ber beutschen Gelehrten : Republit, Die fich einbilben, man tonnte mohl eines Lages eben fo Luft haben die beutschen Jakobiner zu henken, wie diese schon mehrmals Lust bezeugten die Freunde des Chriftenthums und unferer Regierungen an den Gal. gen zu beforbern. Die deutschen Reuillants fagen: die französische Revolution ist verpfuscht; und sie halten die abentheuerliche Constitution von 1791 für das Musier der allervollkom: menften Staatsverfassung! - Reiner von ihnen hat Gelbstüberwindung genug, um zuzugeben, was ihnen einer der hellesten philosophischen und polis tischen Ropfe Deutschlands in bem Bart fagt: baß Die Constitution von 1791 eben fo viel den Zabel und eben fo viel den Abschen verdient, als alle die Schredniffe und alle bie Berruchtheit, wos ju diese Consistution geführet hat. Ein beutscher Reuik Feuillant, ber dieß natürlicherweise nicht zuglebt, ist also im Grunde nicht viel bester, als ein deutscher Jakobiner.

Aber was ist benn auch eigentlich ein bents scher Jakobiner? Ein Jacobiner ist jeder Deutscher, der zu jener unermestichen Anzahl von Deutschen aus allen Ständen, und vorzüglich aus dem gelehrten Stande, sich gesellet, von welcher ein ehrwürdiger und vortresticher Mann, Herr Ariegstrath Gent in Berlin sagt: "daß sie noch immer ihr französischen Revolution zugethan bletben, und zus dem Schoose der Ordnung, des Wohlstandes "und des Friedens Seufzer für das Gelingen einer "Unternehmung ausstehens Seufzer für das Gelingen einer "the von drey Jahrhunderten in einem einzigen Unspewitter zu vernichten und unsere mit so viel "Schweiß und Mühe errungene Eultur in eine unsperwartete Barbaren zu begraben droht."

Ueber dieses scheußliche deutsche Jacobinerwefen werden aber unsere Fürsten und Regierungen,
nicht nur durch die Vorspiegelungen der Iluminaten eingeschläfert, sondern jezt noch gar durch die Schmeicheleven von Mannern getröstet, welche ihe nen sagen: Schriftsteller seven unvermögend Empar rungen zu bewirten, und den Arebsschaden aller Völker heile man durch ein paar Schwänke! Vielleicht schmeichelt unsern Fürsten und Regierungen auch

fogar bas Stillschweigen einiger eifrigen beutschen Royaliften, die fonft mit entblofter Bruft bers vortraten, um gegen Illuminatismus, Jacobinifa mus und Philantropinismus ju tampfen, und bie lange bie einzigen Bertheibiger ber guten Sache uns ferer Rurften und Regierungen gewesen find : benn einige von ihnen felbst haben (Dant fey dafür den Illuminaten gefagt) biefe redlichen beutschen Royas · liften verfolget, und viele haben ihnen fehr ichiefe Befichter gemacht! Es ift alfo tein Bunder, daß fie fich gurudziehen und ichweigen. Dbne Zweifel erins nern fich auch einige von diesen redlichen beutschen Ronaliften an die Steckbriefe und die mit Galgen und Laternenpfahlen bezeichneten Proferis ptions Liften die man an Cuftine überschicket bat, als man hoffte biefer lacherliche Berricher und unfer angebliche Retter werde mit feinen Sansculots ten, Caffel, Gottingen, Silbesheim, Braunichweig, Hannover und die fachfichen Berzogthumer überfdwemmen, und Dumourier werbe mit feinen Borden durch Westphalen in Deutschland einbrechen. Und welcher Bube auf unfern Gaffen weiß nicht, wie ben diefer allgemeinen Weltillumination unfere deutschen philosophischen Cannibalen nicht made werden jeden zu gerffeischen, der nicht ihs res Glaubens ift, und ihren Gansculottens freichen jemals etwas in ben Weg geleget bat? Es mar ja ichon lange als wenn fie alle rechtschaffes nen Manner mit Reulen todichlagen und von der Erbe

Erbe vertilgen wollten, und bieß ift jegt mehr als jemals ihre Abficht. Ein großer Illuminat Bhis lipp Egalité weiland Bergog von Drleans ift zwar tod; aber die Saamen die der Orden in Frankreich ausgesat hat, haben burch die Sauber: macht bes frangbfifden Benfpiels und burch die erschrecklichste Blindheit die jemals über die gange Menschheit tam, Deutschland und Europa vergiftet. Orleans Beift lebet und herrfchet nach seinem Tobe in Deutschland, freilich so lange die Frangofen noch ferne von uns find, mit fichtbarer Feigheit, aber fo oft und fobald ihre barbarifchen horden uns naher rücken, mit dem unvers Schämtesten Trog. An gar manchem beutschen Bofe erblaffen die bort gefatterten deutschen Sacobinen fo oft man Nachricht von einem über die Frangofen erfochtenen Siege erhalt; und, fo oft unfere Armeen und Truppen irgend ein Unglud trifft, er: heben diese deutschen Ungeheuer von neuem ihre Ramme.

Ueberall rufen sich jezt die deutschen Jacobiner aus ihren Gedanken: Departements zuz "Brüder, es wird schon gehen, denn nun endlich, triumphirt doch wenigstens in Frankreich unsere "deutsche Bernunftsreligion. Alle Kirchen "sind geschlossen. Ueberall severt man jezt in Frank"reich das Fest der Aufklärung. In Lyon "machte man einen Esel zum Erzbischof, und ers "zeiget

,, zeiget man nun eine eben fo fehr verdiente Chre in "Salzburg dem Redacteur der oberdents "ichen allgemeinen Litteraturzeitung, , so ist hoffentlich in wenig Jahren unser ganges beut-"iches Bateriand, fan Beulottifirt. Gorget nut " alle bafur, daß tein Gemeingeift in Deutschs " land entstehe: denn mare ein Gott machtig unferm Baterlande biefes Beschent ju "genug, "maden " fo mare unfere Aufflarung und , Deutschland mit ihr ins Berberben gefturget! Co wlange die Parthey der Finsternis (bas ift \_, die in Deutschland noch übrigen catholischen; und "protestantischen Christen) nicht zur Parthey bes "Lichts, bas ift zu ben Illuminaten übers , geben, fo lange muffen fie bende fich forgfaltig in ,, allen Studen trennen und icheiben. Alle Dite "tel bagu, find beilfam, und bienen aut "Sicherheit der Lichtparthen."

Diese Ungeheuer also, die sich bie Lichtpavathen nennen, fürchten und verabscheuen anjest in Deutschland nichts so sohr als deutschen Gesmeingeist, weil nichts das ganze deutsche Baterland gegen die französischen und deutschen Jacobiner retten kann als deutscher Gemeingeist. Aber leider vermissen alle deutschen Patrioten beynahe in ganz Deutschland diesen Geist; und noch den 21. Julius

Bulius 1793 schrieb selbst das allerhöchste Reichst vberhaupt, Kaiser Franz der Zweite an den Herrn Markgrafen zu Baden: "Wir schäe, "den dieses aus der Quelle einer deutschen Gesins "nung herstießende ohneigennüßige Benchmen De: "ro Liebd en um so höher, je mehr wir mit gea "rechtem reichsoberhauptlichen Mißfallen und Leids "wesen wahrnehmen mussen, wie sehr der "deutsche Gemeingeist gesunken ist."

Es ist wahre Illuminatensprache, daß. alle Mittel gegen deutschen Gemeingeist heilsam sind und zur Sicherheit für die Lichtparthey dienen. Auch ist anjezt diese Sprache der Lichtparthey die. Tesuitensprache der allgemeinen deutschen Bibliothek, (im Ersten Stück des 114. Bandes, S. 189), eine Sprache, die, mitten in. einem Kriege, wie noch keiner war, nur ein. Staatsverbrecher führen kann, wenn er nicht ein Illuminat ist; weil bekanntlich ein Illuminat die Erlaubnis hat, aller Mittel, die ein Bosewicht bedarf, sich für seine gute Sache zu bedienen.



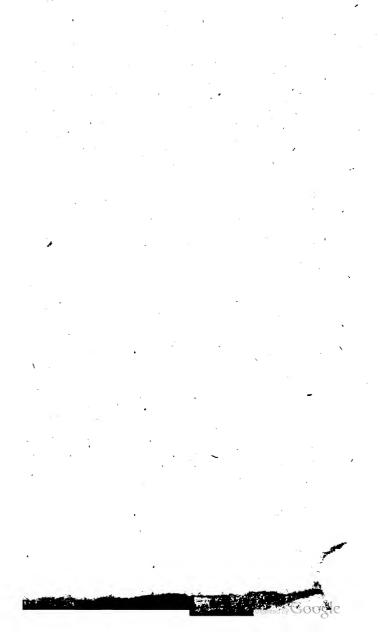

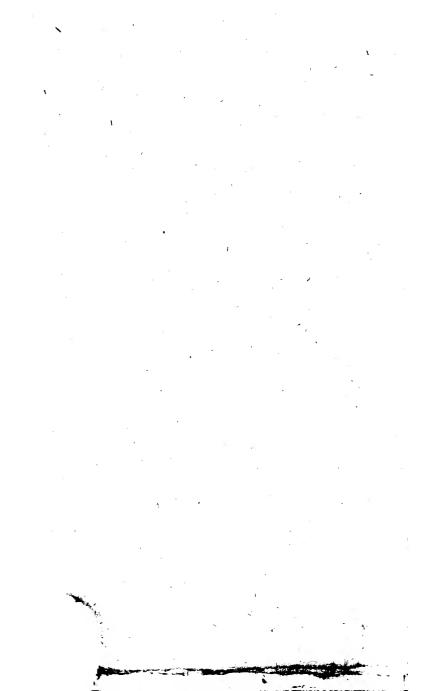



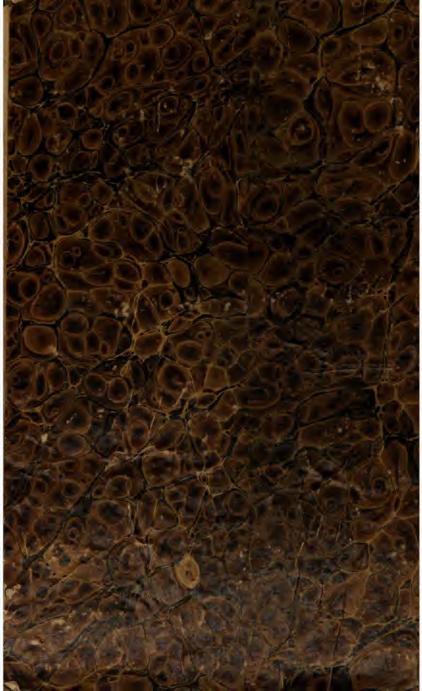